## Posener Intelligenz · Blatt.

## Dienstag ben 27. August 1833.

Ungefommene Fremde vom 24. August 1833.

Hr. Probst Plucinsti aus Erin, Hr. Kaufm. Sturm aus Magbeburg, I. in No. 243 Breslauerstraße: Hr. Guteb. v. Potocki aus Bedlewo, Hr. Guteb. v. Rossucki und Hr. Guteb. v. Banarkiewicz aus Gluchowo, I. in No. 251 Bresk lauerstraße; Hr. Guteb. v. Nitkowski aus Skape, Frau Guteb. v. Dobrzycka aus Chocicza, I. in No. 168 Wafferstraße; Hr. Kreisphysikus Raterbau aus Samter, I. in No. 154 Buttelstraße; Hr. Backermeister Schade aus Lobsens, Hr. Stadts Sekretair Drechsler aus Rogasen, I. in No. 95 St. Abalbert; Hr. Runstgartner Stephan aus Bongrowiß, I. in No. 33 Wallischei.

Vom 25. August.

Hr. Erbherr Goslawsti aus Chocicza, Hr. Pachter Latomicki aus Gorzewo, I. in No. 394 Gerberstraße; Hr. Oberamtmann Fiebich und Hr. Uttuar Werbeck aus Rokitten, I. in No. 99 Halbdorf; Hr. Conducteur Klasso aus Schmiegel, I. in No. 95 St. Abalbert; Hr. Kausm. Lippert aus Leipzig, Hr. Kausm. Dartsch aus Gnesen, I. in No. 384 Gerberstraße; Hr. Schreiber Wodkiewicz aus Wongroewiß, I. in No. 26 Wallischei; Hr. Guteb. v. Chlapowski aus Chocicza, Hr. Guteb. v. Sforzewski aus Chocicza, Hr. Guteb. v. Sforzewski aus Niemczyn, I. in No. 251 Breslauerstraße; Hr. Bürgermeister Stanke und Hr. Bürger Pesbinski aus Schrimm, die K. n. Handlungsbiener Gebrüder Nowicki aus Bromberg, Hr. Propinator Abraham aus Wongrowiß, I. in No. 33 Wallischei.

Bekannemachung. Es wird hiers burch bekannt gemacht, daß ber Kaufs mann Alexander Bernstein aus Schroda und seine verlobte Braut Johanna geborne Aschenheim geschiedene Joseph Levin aus Rogasen, nach dem am 26. Junt b. 3, vor Notar und Zeugen ges

Kroleweld Said Ziemianeki.

Obwieszczenie. Podaje się do wiadomości, iż Alexander Bernstein kupiec z Szrody i zaręczona z nim Joanna z Aschenheimów rozwiedziona Józef Lewin z Rogoźna, układem przed Notaryuszem i świadkami pod dniem 26. Czerwca r. b. zawartym,

Ronigh Prenge Loubgorichk

ichloffenen und am 9. b. Dt. gerichtlich verlautbarten Chevertrage in ihrer funf= tigen Che bie Gemeinschaft ber Guter und bes Erwerbes ausgeschloffen haben.

Pofen, ben 23. Juli 1833. Ronigl. Prenf. Landgericht. a pod dniem 9. b. m. sadownie ogłoszonym, wspolność majątku i dorobku w przyszłem ich małżeństwie wylaczyli,

Poznań, dnia 23. Lipca 1833. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Bekanntmachung. 3um offent= lichen nothwendigen Berfauf ber beiden Grundftude unter Do. 117 ber Breiten= und unter Do. 152 der Buttelftrage bie= felbft, bem Burger Gebaftian Jewafinsti geborig, bon welchen bas erftere auf 16,253 Mthl. 26 Sgr. 10 Pf., letteres auf 5198 Mthl. 21 Ggr. 6 Pf. gerichtlich abgeschätt worben, fteben bie Bietungs = Termine

am 22. August c., am 21. October c.,

und ber lette

am 8. Januar 1834,

Bormittags um to Uhr vor bem Ronigl. Dber = Landes = Gerichts = Referendarius Pflucer im Partheiengimmer bes Land=

Gerichts an.

Bahlungefahige Raufluftige hierdurch aufgeforbert, in diefen Termis nen gu erfcheinen, ihre Gebote gu Pro= totoll zu erklaren, und ju gewartigen, bag ber Bufdlag an ben Meiftbietenben, wenn feine gesetzlichen Unftanbe eintreten, erfolgen wird, rarefri noglogen

Die aufgenommene Taxe fann in ber Reatfratur bes Landgerichts eingefehen werben.

Dofen, ben 18. Mai 1833.

Rbnigl. Preuß. Landgericht.

Obwieszczenie. Do przedaży publicznéy nieruchomości pod Nrem 117. na szerokiéy i pod Nrem. 152. na butelskiéy ulicy tu w Poznaniu. do Sebastyana Jewasinskiego należących, z których pierwsza na 16.253 Tal. 26 sgr. 10 fen., a ostatnia na 4,198 Tal. 21 sgr. 6 fen. sadownie oszacowane zostały. Termina do licytacyi wyznaczone są

na dzień 22. Sierpnia r. b., na dzień 21. Października r. b. i na dzień 8. Stycznia 1834,

o godzinie 10. przed południem. Odbywać się będą w izbie stron tuteyszego Sądu Ziemiańskiego przez Referendaryusza Sadu Nadziemiańskiego Pflücker.

Cheć kupienia maiący wzywaią sie ninieyszém, aby się na terminach wymienionych stawili, z warunkami obznavinili się i licyta swoie do pro-

tokólu podali.

Przybicie nastąpi na rzecz naywięcéy daiacego, ieżeli przeszkody prawne nie zaydą.

Sporządzoną taxę codziennie w Registraturze Sądu Ziemiańskiego przeyrzeć można.

Poznań, d. 18. Maia 1833.

Królewski Sąd Ziemiański.

Bekanntmachung. Das im Dorfe Tarnowo, Obornifer Kreises, unter No. 10 belegene, und bem Fürstenthums-Gerichts-Rendanten Gottlied Sawace zu Krotoschin und dessen Sherran gehörige Freigut, welches nach der gerichtlichen Tare auf 3147 Athl. 26 Sgr. 8 Pf. gewürdigt worden ist, soll im Wege der nothwendigen Subhastation den Meistbietenden verkauft werden, und die Bietungs-Termine hierzu sind auf

den 2. September c., ben 28. Oktober c., und der peremtorische Termin auf ben 7. Januar 1834, por dem Ober-Landes-Gerichts-Referendarius Pflücker Morgens um 9 Uhr allhier angesetzt.

Besitzschigen Raufern werben diese Termine mit der Nachricht bekannt ge= macht, daß in dem letten Termine das Grundstück dem Meistbietenden zugeschlagen, und auf die etwa nachher einkommenden Gebote, insofern nicht gesetzliche Hindernisse eine Ausnahme zulassen, nicht weiter gerücksichtiget werden soll.

Die Tare und bie Kaufbebingungen tonnen gu jeder Zeit in unferer Registras

tur eingesehen werden.

Posen, den 9. Mai 1833. Konigl. Preuß. Landgericht.

Boiktalcitation. Nachdem über bas Bermögen bes handelsmann Libel Sternberg in Rempen burch bie Berfügung vom heutigen Tage ber Concurs Obwieszczenie subhastacyi. Gospodarstwo okupne w wsi Tarnowie,
w powiecie Obornickim, pod Rogoźnem pod liczbą 10. leżące, Bogumiłowi Sawade Rendantowi Sądu
Kięstwa w Krotoszynie i małżonce
iego należące, które sądownie na
Tal. 3147 sgr. 26 fen. 8. ocenione
zostało, ma bydź drogą konieczney
subhastacyi publicznie naywięcey
daiącemu przedane. Termina licytacyine wyznaczone są

na dzień 2. Września r. b.; na dzień 28. Października r. b. i na dzień 7. Stycznia 1834,

przed Kr. N. S. Appell, Referendaryuszem Pflücker w izbie naszéy stron; ostatni z nich iest peremtorycznym.

O czém chęć kupienia maiących i posiadania zdolnych z tém nadmienieniem uwiadomiamy, iż w ostatnim terminie przybicie na rzecz naywięcej daiącego nastąpi, i na nadeszle późniey licyta wzgląd mianym nie będzie, ieżeli przeszkody prawne wyjątku nie dozwola.

Taxę i warunki kupna każdego czasu w Registraturze naszéy przey-

rzeć można.

Poznań, dnia 9. Maia 1833. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Zapozew edyktalny. Gdy nad maiątkiem Loebel Sternberg kupca; w Kempnie rozporządzeniem z dnia dziejeyszego konkurs otworzonym

eröffnet worben, fo werben bie unbefann= ten Glaubiger bes Gemeinschuldners biers durch bffentlich aufgeforbert, in bem auf ben 29. Oftober c. Bormittage um 10 Uhr vor bem Deputirten Landgerichte= Austultator Gembigfy angefesten per= emtorifden Termine entweder in Derfon ober burch gefetiich gulaffige Bevoll= machtigte gut erscheinen; ben Betrag und Die Urt ihrer Forderungen umftandlich anzuzeigen, Die Dofumente, Brieffchaf: ten und fonftigen Beweismittel barüber im Driginal ober in beglaubter Abschrift borgutegen, und bas Mothige gum Pro= tofoll zu verhandeln, mit ber beigefüg= ten Verwarnung, baf bie im Termine ausbleibenben Glaubiger mit affen ihren Forderungen an die Maffe bes Gemein= schuldners ausgeschloffen, und ihnen beshalb ein ewiges Stillschweigen gegen Die übrigen Creditoren wird auferlegt werben.

Uebrigens bringen wir benjenigen Gläubigern, welche ben Termin in Persfon mahrzunehmen verhindert werden, ober benen es hiefelbst an Bekanntschaft fehlt, die Justiz-Commissarien Gregor, b. Kryger und Brachvogel als Bevollsmächtigte in Borschlag, von denen sie sich einen zu erwählen und benselben mit Vollnracht und Information zu versehen baben werden.

Krotofchin, ben 27. Juni 1833.

Ronigl. Preug. Lanbgericht.

został, przeto wzywaią się wierzyciele niewiadomi dłużnika wspólnego ninieyszém publicznie, aby w terminie zawitym dnia 29. Października r. b. o godzinie 10. zrana przed Deputowanym Ur. Gembitzkim Auskultatorem osobiście lub przez pełnomocników prawnie dopuszczalnych się stawili, ilość i iakość pretensyi swoich okolicznie wykazali, dokumenta, papiery i inne w téy mierze dowody w pierwopisie lub wypisie wierzytelnym złożyli, i co potrzeba do protokułu zdziałali, pod zagrożeniem, iż wierzyciele w terminie niestawaiący z wszelkiemi do massy wspólnego dłużnika pretensyami swemi wykluczeni, i wieczne w téy mierze względem innych wierzycieli nakazane im będzie milczenie.

Wierzycielom w osobistem stawieniu się doznawaiącym przeszkody lub w mieyscu tuteyszem znaiomości niemającym UUr. Gregor, Kryger i Brachvogel na pełnomocników się przedstawiają, z których jednego lub drugiego obrać, i w plenipotencyą i informacyą opatrzyć będą mogli.

Krotoszyn, d. 27. Czerwca 1833.

Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Boittalcitation. Mittelft bes zwi= fden Der Frau Grafin Melania v. Szoldrs Bfa, Damens ihres Chegatten, bes Gra= fen Bictor v. Gzoldrefi, und dem Dominio von Swigcidi vor bem Ronigl. Landges richte ju Pofen am 10. Juli 1821 er= richteten Abkommens, ift ben Gebrubern Biftor und Blabimir von Gjoldrefi ein auf Cjacy einzutragendes Rapital von 200,000 fl. poln, durch ben b. Swigcidi gefchenft und jenes Ubfommen als Ochen= funge = Urfunde fur diegenannten Gebruder von Szoldrafi ausgefertigt worden. Diefe Musfertigung ift nun verloren ge= gangen und foll auf ben Untrag bes Litie= Euratore ber Graf Bictor v. Gzoldrefi= fchen Bormundschaft, Behufe Bildung ei= ner zweiten Driginal=Musfertigung, amor= tifirt werben.

Demnach werden alle diejenigen, welche an das gedachte Abkommen und resp. Schenkungs; Urkunde als Eigenthümer, Cessionarien, Pfand= oder sonstige Briefs= Inhaber Anspruch zu machen haben, hies mit vorgeladen, in dem auf den 30. September d. J. Vormittags um to Uhr vor dem Deputirten Landgerichts= Asselfesson der dem Deputirten Landgerichtskales anberaumten Termine entweder personlich oder turch gesetzlich zulässige Bevollmächtigte zu erscheinen und ihre Ansprüche geltend zu machen, widrigens salls aber zu gewärtigen, daß die Amorstisation der gedachten Aussertigung des

Zapozew edyktalny. Układem pomiędzy JW. Melanią Hrabina Szoldrską, imieniem małżonka swego JW. Wiktora Hrabiego Szoldrskiego z iednéy, a W. Dominikiem Święcickim z drugiéy strony, przed Król. Sądem Ziemiańskim w Poznaniu pod dniem 10. Lipca 1821. r. zawartym, Wiktorowi i Władzimierzowi braciom Szoldrskim kapitał na maietności Czacz zapisać się maiący, w ilości 200,000 Złt. polsk., przez W. Świecickiego darowanym i rzeczony układ iako instrument donacyjny dla pomienionych braci Szołdrskich wygotowanym został.

Expedycya takowa atoli zaginęła i na wniosek Litis kuratora opieki maloletnich dzieci Wiktora Hrabiego Szołdrskiego, końcem utworzenia powtórney oryginalney expedyci,

amortyzowaną bydź ma.

W skutek tego zapozywaią się więc wszyscy, którzy do pomienionego układu a resp. instrumentu donacyinego iako właściciele, cessyonarywsze, posiedziciele zastawni lub innym sposobem pretensye mieć mnie. maią, ażeby się w terminie na dzień 30. W rześnia r. b. zrana o godzinie 10. przed Delegowanym W. Stoephasius Assessorem Sądu Ziemiańskiego w naszém pomieszkaniu sądowem wyznaczonym, osobiście lub przez prawnie upoważnionych pełnomocników stawili i pretensye swoie uzasadzili, w razie zaś przeciwnym

Abkommens und refp. Schenkungs-Urkunde vom 10. Juli 1821, so wie die Praklusion der ausbleibenden unbekannten Prakendenten an dieses Dokument ausgesprochen werden wird.

Frauftabt, ben 31. Mai 1833.

Ronigl. Preuß. Landgericht.

Subhastationspatent. Zum defentlichen Berkause der zur Franz von Garczpnökischen Concursmasse gehörigen und im Kröbener Kreise belegenen Herrschaft Szkaradowo, welche nach der resvidirten Taxe auf 74,845 Mthl. 15 Sgr. gerichtlich gewürdigt ist, ist ein nochsmaliger Bietungds-Termin auf den 16. November 1833 früh 9 Uhr vor dem Herrn Landgerichtse Rath Schmidt auf unserm Gerichtslokale hieselbst angesetzt worden.

Demzufolge werben Kauflustige hierzu mit dem Bemerken eingeladen, daß jeder Licitant, bevor er zum Vieten gelassen wird, eine Caution von 3000 Athlen. erlegen muß, und die sonstigen Kaufbedingungen, so wie die Taxe jederzeit in unserer Registratur eingesehen werden kann.

Den auf Szkarabowo eingetragenen Realglaubigern wird gleichzeitig bekannt gemacht, daß ihre Gerechtsame durch den sie vertretenden Eurator der Nepo-mucen v. Mycielskischen Concurs - Masse,

spodziewali się, że amortyzacya w mowie będącey expedycyi układu a resp. instrumentu donacyinego z dnia 10. Lipca 1821., oraz prekluzya niestawaiących niewiadomych pretendentów do tegoż dokumentu wyrzeczoną zostanie.

Wschowa, dnia 31. Maia 1833. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Patent subhastacyiny. Do publiczney sprzedaży do massy konkursowey Franciszka Garczyńskiego należącey, a w powiecie Krobskim położoney maiętności Szkaradowa, która wedle zrewidowaney taxy na 74,845 Tal. 15 sgr. sądownie oceniona została, wyznaczyliśmy powtórny termin licytacyiny na dzień 16. Listopada 1833 zrana o godzinie 9. przed Delegowanym W. Schmidt Sędzią Ziemiańskim w naszem pomieszkaniu sądowem.

W skutek tego zapozywaią się ochotę do kupna mający na termin
takowy z tém nadmienieniem, że
każdy z licytujących, nim do licytacyi przypuszczonym będzie, kaucyą
w kwocie 3000 Tal. złożyć winien,
i że warunki kupna oraz i taxę każdego czasu w Registraturze naszéy
przeyrzeć można.

Wierzyciele realne na Szkaradowie zaintabulowane zarazem uwiadomiają się, iż prawa onychże przez zastępującego ich kuratora massy konkursowey Nepomucena Mycielskiego Ur. herrn Justig = Commissarins Mittelftabt, werden mahrgenommen werden, ihnen indest überlaffen bleibt, sich auch perfon= lich im Termine zu melben.

Frauffadt, ben 8. Juli 1833. Konigl. Preuf. Landgericht.

Boittalcitation. Die unbefannten Glaubiger, welche an die Ronigl. Preuß. Pofensche Landgestute-Caffe aus ber Beit bom 1. Januar 1832 bis ultimo De= cember 1832, und an die Ronigl. Pofen= fche Landgeftute=Birthschaftsamte=Caffe zu Birfe aus ber Beit vom 24. Juni 1829 bis incl. ben 24. Juni 1832 aus irgend einem Rechtsgrunde Unspruche zu haben vermeinen, werden hiermit aufgeforbert, fich dieferhalb bei bem Ronigl. Stall= meifter Major v. b. Brinfen in Birfe gu melben, fpateftens aber in bem auf ben 8. November c. Vormittage um 10 Ubr vor bem herrn Canbgerichts-Referen= barins Runif anberaumten Termine in unferm Inftructions : Bimmer entweber perfonlich ober burch gefetglich gulaffige Bevollmächtigte, zu welchen benfelben bie Juftig , Commiffarien Roftel, Bolny, Mallow und Juftig = Commissione = Rath Sunte vergeschlagen werden, zu erscheis nen, und ihre Uniprache anzumelben und nachzuweisen, widrigenfalls fie nach fruchtlofem Ablauf bes Termine mit ihren Unfpruchen an die gebachten Caffen werben fur verluftig erflart, und ledig= lich an bicjenigen verwiesen werben, mit benen fie fontrabirt haben.

Meferit, ben 23. April 1833. Konigl, Preuß, Landgericht. Mittelstaedt kommissarza sprawiedliwości dopilnowane będą, im atoli się pozostawia, też i osobiście w naznaczonym terminie się stawić.

Wschowa, dnia 8. Lipca 1833. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Zapozew edyktalny. Wierzyciele niewiadomi, którzy bądź z iakich kolwiek zasad prawnych, do Król. Pruskiey kassy kobylarni kraiowey. od dnia 1. miesiąca Stycznia 1832. r, až do dnia ostatniego miesiąca Grudnia 1832. r., a do Król, Pruskiey kassy Poznańskiey urzędowey kobylarni kraiowéy w Sierakowie od dnia 24. Czerwca 1829. aż do dnia 24. Czerwca 1832. r. rachuigc, pretensye mieć mniemaią, wzywaią się ninieyszém, aby się w tym względzie u Król. Pruskiego koniuszego, Majora v. d. Brinken, w Sierakowie zglosili, naypóźniey zaś w terminie na dzień 8. Listopada r. b. naznaczonym w izbie naszéy instrukcyinéy osobiście lub przez prawnie -dozwolonych pełnomocników, na których im Ur. Roestla, Wolnego, Mallow i Hünke kommissarzy spra. wiedliwości podaiemy, stawili, pretensye swe podali i udowodnili, inaczey zostaną po upłynieniu powyższego terminu, za pretensye swe do kass rzeczonych ustracaiących uznani. i iedynie do tych osób odesłani, z któremi kontrakty zawarli.

Międzyrzecz, d. 23. Kwietnia 1833. Krol. Pruski Sąd Ziemiański, Bekanntmachung. Der Erbpachter Michael Bukowski zu Goscieston und dessen Chegattin, Caroline geborne p. Hulewicz, haben in dem am 13. Juni 1833 geschlossenen Scheontrakte die Gemeinschaft der Guter und des Erwerbes unter sich ausgeschlossen, was hiermit bekannt gemacht wird.

Gnefen, ben 5. August 1833. Ronigl. Preug. Landgericht.

Obwieszczenie. Dzierzawca wieczysty Michał Bukowski z Gościeczyna i małżonka iego Karolina z Hulewiczów, układem przedślubnym z dnia 13. Czerwca 1833. wspólność maiątku i dorobku między sobą wyłączyli, co ninieyszém do publiczney podaie się wiadomości.

Gniezno, dnia 5. Sierpnia 1833. Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański.

Dublikandum. Es foll die früher bekannt gemachte, auf ben Antrag bes Eigenthumers aber eingestellte Versteigerung der noch vorhandenen 127 Centener Hirfegruse, fortgeseigt werden. Bu diesem Zwecke haben wir einen Termin auf den 2. September Bormittags 9 Uhr und die folgenden Tage angesetzt, und laden Kaussussige hierzu ein.

Pofen, den 23. August 1833.

Ronigliches Saupt = Stener = Umt.

Die Jagb auf ben zur herrschaft Rablin, Pleschener Kreises, gehörigen Forften wird verpachtet. Bu diesem Behufe ist ein Termin auf ben 13. Gep=tember c. in Tarce angesett, zu welchem Jagdliebhaber eingeladen werden.

Bronifewice, Den 22. August 1833.

Ment, Pruski S.1 Kiemin b.

Der Landichafts = Rath.

Die mir zur Einziehung ber neuen Coupons anvertrauten Polnischen Pfande briefe, so wie die Zinsen darauf, konnen von den resp. Herren Eigenthum in gegen Muckgabe der darüber von mir ausgestellten Scheine, in Empfang genommen werden. — Gleichzeitig benachrichtige ich diejenigen Inhaber Polnischer Pfandebriefe, welche die neuen Zinse Coupons noch nicht einholen ließen, daß ich von beute ab 14 Tage bis 3 Wochen lang wieder Pfandbriefe zur Besorgung der Coupons annehme. Posen, den 26. August 1833. Fr. Bielefeld.

Sandlungs Unzeige. Extra schonen frischgeraucherten Rheinlachs hat mit letter Poft erhalten C. F. Gumprecht,